# Amtshlatt Lemberger Beitung.

# Dziemik urzędowy Gazety Lvowskie

28. August 1865.

28. Sierpnia 1865.

Kundmachung. (1685)Dro. 6522. Bur Sicherstellung ber Dedftoffbeischaffung fur bie Ronfervirung der Brzegan-Ztoczower Landesftraffe im Ztoczower Rreisantheile fur bie Jahre 1865 und 1866, bann gur Sicherstellung ber anlaglich der ftattgehabten Wafferschaden nothwendigen Berftellungen an der befagten Straffe, wird hiemit bie Offertverhandlung ausge-Das Erforderniß besteht, und zwar: A. An Dechtofflieferung laut bes mit dem b. Statthaltereis Erslaffe vom 8. März 1865 Bahl 11145 genehmigten Kostenüberschlages: 80 Prismen in das 2/4. der 3. Meile mit tem adjustirten Fisfals 259 fl. 20 fr. preife . 100 Prismen in bas 2/4. ber 3. Meile mit bem adjustirten Fiskalpreise . . 389 ft. — fr. 100 Prismen in bas 3/4. ber 3. Meile mit dem abjufirten Fisfalpreife . 305 ft. 50 fr. 100 Prismen in das 1/4. ber 4. Meile mit bem adjuftirten Fiefalpreife . 100 Priemen in das 2/4. der 4. Meile mit dem adju-

ftirten Fiekalpreise . . 254 fl. 50 fr. 80 Brismen in das 3/4. der 4. Meile mit bem abjuftirten Fistalpreise . . . . . . . . . . . . . . . 80 Prismen in das 1/4. ber 4. Meile mit bem abjufirten Fistalpreise . . . . . . . . . . . . . 278 fl. - fr.

80 Prismen in bas 1/4. ber 5. Meile mit bem abjuftirten Fietalpreise . . . . . . . . . . . . 230 fl. 40 fr. 80 Prismen in bas 2/4. der 5. Meile mit bem abju-

stirten Fietalpreise . . . . . . . . . . . . 473 fl. 48 ft.

jufammen 1089 Priemen mit bem abjuftirten Riefal-

B. Un herstellungen aus Anlag ber fattgehabten Wasserschäben, bestehend in Erdarbeiten, Schlichzaun-Berftellung, bann Reperatur von swei Ranalen und einer Brude im Fietalbetrage von 345 fl. 79 fr. in oft. B., beffen Abjustirung fich jedoch ber Ersteher zu fugen has ben mirb.

Unternehmungeluftige merben eingeladen, bie gehörig ausgefertigten und mit einem 10% Vadium belegten Offerte längstens bis 30. August 1. J. bei biefer f. f. Kreisbehörde zu überreichen, bei welcher bie allgemeinen und speziellen Baubedingniffe, fo wie bie betreffenden Roftenüberschläge zu ben gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden tonnen.

Nachträglich überreichte ober nicht vorschriftsmäßig ausgestellte Offerten werben nicht berücksichtigt.

Bon der f. f. Kreisbehörbe.

Złoczow, ben 31. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6522. W celu zabezpieczenia dostawy wymogi materyału kamiennego do konserwacyi gościnca krajowego Brzeżańsko-Złoczowskiego w obrębie obwodu Złoczowskiego na rok 1865 i 1866, tudzież w celu zabezpieczenia potrzebnych reperacyi na tejże drodze z powodu poczynionych szkód przez wody, rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Potrzeby odnośne są następujące:

A. Według kosztorysu rozporządzeniem wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 8. marca 1865 do l. 11145 zatwierdzonego: 80 pryzmów materyału kamiennego w 2/4. 3ciej mili z cena fis-259 zł. 20 c. kalną..... 100 pryzmów materyału kamiennego w 4/4. 3ciej mili 293 zł. 50 c. fiskalna pryzm materyało kamiennego w 1/4. 4tej mili z cena fiskalna . 80 pryzm materyału kamiennego w 1/4. 5tej mili

z ceną fiskalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 zł. 40 c.

pryzm materyału kamiennego w 2/4. 5tej mili z cena fiskalna . pryzm materyału kamiennego w 1/4. 6tej mili 

razem 1089 pryzm materyału kamiennego w cenie

fiskalnej . . . . 3883 zł. 28 c.

wal. austr.

B. Restauracye z powodu poczynionych szkód przez wodę, mianowicie roboty ziemne, urządzenie płotów tamujących wodę (Schlickgun-Berftellung), jakoteż naprawa dwóch kanałów i jednego mostu z cena fiskalna 345 zł. 79 c. w. a., której to ceny zatwierdzenie jednak poźniej nastąpi i przedsiębiorca takową przyjąć bedzie obowiązanym.

Chęć przedsiębiorstwa mający zechcą swoje podług przepisów t sporządzone, w 10% towe wadyum opatrzone oferty, najdalej do , 30go sierpnia r. b. do tutejszej c. k. władzy obwodowej wnieść, gdzie także tak ogółowe jak i szczegółowe warnuki, jakoteż i dotyczące kosztorysy, w zwykłych godzinach urzędowych przejrzane być mogą.

Po terminie wniesione albo li tez nie podług przepisów spo-

rządzone oferty nie będą uwzględnione.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 31. lipca 1865.

(1687) Edykt.

Nr. 1485. C. k. urzad powiatowy jako sad w Sieniawie podaje do wiadomości, jako w skutek odezwy c. k. sadu obwodowego w Przemyślu z dnia 27. kwietnia 1865 do l. 12:9 na zaspokojenie przez Majera Zins przeciw Adamowi Jabłońskiemu wywalł czonej sumy wekslowej 100 zł. z p. n. przymusowa sprzedaż połowy realności dłużnika własnej, pod Nr. kons. 296 w Sieniawie położonej, w dniach 19. października, 28. listopada i 14. grudula 1865 o 10tej godzinie rano w sądzie pod następującemi warunkami odbedzie się:

1) Cena wywołania bierze się przez oszacowanie wyracho-

wana wartość 475 zł. w. a.

2) Chęć kupienia mający obowiązany będzie tytułem wadyum kwotę 45 zł. do rak komisyi złożyć, która do ceny kupna dora-chowaną zostanie. Inne warunki sprzedaży przed lub w czasie licytacyi w tutejszej registraturze przejrzane być moga.

Od c. k. sadu powiatowego.

Sieniawa, dnia 3. lipca 1865.

(1642) Ginberufungs : Gdift.

Mro. 5818. Nachbenannte Personen halten sich unbefugt außer ben öfterr. Staaten auf:

Samuel Salz

Herch Mendel Goliger,

Henie Sturm,

Leib Meller, sämmtliche aus Tarnopol.

Dieselben werden hiermit aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt ber Lemberger Zeitung, jurudjukehren und ihre unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen fie nach bem a. h. Pateute vom 24. Marg 1832 verfahren merden mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe.

Tarnopol, am 3. Juli 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 5818. Następujące osoby zabawiają bezprawnie za granicą, Samuel Salz,

kantigente magin byd mag

Hersch Mendel Goliger,

Henie Sturm, Leib Meller, wszystkie z Tarnopola.

C. k. władza obwodowa wzywa tychze, aby najdalej w prze-80 pryzm materyału kamiennego w 3/4. 4tej mili z ceną w Dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do krajów państwa au-227 zł. 20 c. stryasckiego powrócili i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie przeciwko nim wedle ustaw 278 zł. - c. ces. patentu z dnia 24. marca 1832 postapionem bedzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 30. lipca 1865.

### (1702) Simbmachung.

Ar. 7711. In bem Allerbochft genehmigten Finanzgesete für bas laufende Bermaltungsjahr ist der Betrag von Fünf und Iwans zig Tausend Gulben oft. Mabr. bewilligt worden, welcher seiner Bestimmung zu Folge:

Extensib arredony

a) zur Ertheilung von Stipendien an mittellose, aber hoffnungsvolle Künstler, welche entweder bereits mit einem größeren selbstftanbigen Werke vor die Offentlichkeit getreten sind, oder Leistungen von tieferem fünstlerischen Gehalte aufzuweisen in der Lage sind;

b) jur Ertheilung von Penfionen, d. i. Unterstützungsbeitragen für Künstler, welche bereits Ersprießliches und Berdienstliches geleistet haben, und welchen durch die erwähnte Beihilfe die Möglichkeit geswährt werden soll, auf der mit Glud betretenen Bahn fortzuschreisten, endlich

c) zu Aufträgen auf dem Gebiethe ber bildenden Runft, und zwar an solche Künstler, welche bereits das Maß fünstlerischer Selbstsftändigkeit erreicht haben, verwendet werden soll.

Intem das Staatsministerium, welchem die Durchführung dieser Widmungen anheimgestellt ist, sich vorbehält, rücksichtlich der Zuwensdung von Pensionen im eigenen Wirtungsfreise vorzugehen, ohne jesoch deshalb die hierzu berechtigte Kompetenz auszuschließen, bezüglich der an vildende Künstler zu ertheilenden Aufträge jedoch zunächst die Befriedigung der in dieser Richtung sich geltend machenden Beschürfnisse des Staates zum Ausganspunkte zu nehmen und dießfalls das Erforderliche einzuleiten, werden zur Bewerbung um Stipendien alle Künstler aus dem Bereiche der vildenden Künste (Architektur, Stulptur und Malerei), der Dichtfunst und Musik aus allen Königereichen und Ländern des Kaiserstaates, welche auf die Zuwendung eines Stipendiums Anspruch zu haben glauben, aufgefordert, sich dießfalls längstens die 20. September d. I. bei den betreffenden Ländersstellen in Bewerbung zu sesen.

Die Gefuche haben zu enthalten:

1. Die Darlegung des Bildungsganges und ber perfonlichen Berhältniffe bes Bewerbers;

2. die Angabe ber Art und Weise, in welcher von dem Stipenbium jum Zwede ber weiteren Ausbildung Gebrauch gemacht werden foll, und

3. die Borlagen der erwähnten Proben des Talentes und der bereits erreichten Bilbungsstufe.

Die Stipendien werden vorläusig auf die Dauer eines Jahres verlieben, wobei bemerkt wird, daß für die Bestimmung der Höhe derselben die perföulichen Berhältnisse des Bewerbers und der durch die Verteihung zu erreichende Zweck maßgebend find, daß es jedoch dem Bewerber freisteht, seine persönlichen Wünsche in dieser Richtung auszusprechen.

Bom f. f. Staatsministerium.

## Obwieszczenie.

Nr. 7711. W prawie finansowem na bieżący rok administracyjny, przez Najjaśn. Pana potwierdzonem, przyzwolono na sumę 25.000 złotych w walucie austryackiej z przeznaczeniem:

a) na udzielanie stypendyj artystom majątku wprawdzie nie posiadającym, lecz talenta okazującym, co albo już z większem oryginalnem dziełem wystąpili, lub też wykazać mogą prace głębszej artystycznej wartości;

b) na udzielanie pensyj i wsparcia artystom, co już popisywali się z pracą na szacunek i uznanie zasługującą, którzy za dożeniem się doznanej pomocy będą mogli zaszczytnie postępować na szczęśliwie rozpoczętej drodze;

c) na zamówienia w dziedzinie sztuk pięknych u takich artystów, co już doszli do stopnia artystycznej samodzielności.

Ministeryum stanu, któremu przeprowadzenie prawa powierzone zostało, zastrzega sobie postąpić względem wyznaczenia pensyj w własnym zakresie, nie wyłączając jednak kompetencyi swej
względem zamówień u artystów, w czem jednak weżmie za podstawę potrzeby państwa i w czasie właściwym to, co z rzeczy wypada, zarządzić, dziś jednak już wzywa artystów w dziedzinie sztuk
pięknych, architektury, sznycerstwa, malarstwa, poezyi i muzyki ze
wszystkich krajów monarchyi, co sądzą mieć prawo do ubiegania
się o stypendyum, ażeby się o takowe u właściwych władz krajowych
najdalej do dnia 2. września b. r. starali.

Do prosb dołączone być ma

1. Curriculum vitae i osobiste stosunki proszacego;

2. Podanie sposobu, w jaki stypendyum w celu dalszego wykształcenia użyte być ma;

3. Okazy talentu i artystycznego ukształcenia.

Stypendya na teraz udzielone będą tylko na rok jeden z tym dodatkiem, iż cyfra stypendyj zależeć będzie od osobistych stosunków proszącego i od celów, które przez udzielone stypendyum dopięte być mają, proszącemu zaś wolno jest wyrazić pod tym względem własne swoje życzenia.

Z c. k. ministeryum stanu.

Taxaget, felt Will Spra 1506.

### Обвъщенье.

Amishiati

Ч. 7711. Вевысочайше затвержениим закономъ фінансовимъ на теквірый рокъ оуправительственный призволена збстала илькость двадесмть и пмть тысмчи репьскихъ агстрійской валюты. Котора подлю свого призначеню має быти супотреблена:

а) на оуджланье стипендій потребним но многонадежним артистамь, которін або оуже выстопили зъ мкомъ большимь самоджльнимь сочиненьемь передъ побликою, або соть въ состомнію выказати сж працами глобшой вартости артистичнон;

в) на оуджланье пенсін, т. в. подпомогъ артистамъ, котори см оуже засложили шкомъ джломъ знакомитимъ и которимъ черезъ вспомиено подпомого мав см подати возможность, дальше постопати на щасливо обраной дорозѣ, наконець

в) на замавлянье праць изъ объема штокъ красныхъ и то оу такихъ артистовъ, которй станоли оуже на степени самодъльности артистычной.

Міністерство державнов, котром'я препорячено зостало перепроваженье тых фяндацій, застерегаючи сов'я взглюдому надавання пенсій, постяпати во власному крязу д'яйствій, певыключам тіму однакожу оуправненой до того компетенцін, дотычноже замовлень оу артистову, предовсему взглюду мати на заспоковнье оуклячиуу см ву той м'юри потребу держави, и подлю того починити ву тому взглюду потребий заржженью, взыкав до оубугательства о стипендій вскух артистову изу обувшательства о стипендій вскух артистову изу обувшательства (архитектяри, рузьки и живописи), поезій и музики зо вскух королевству и краєву цусарства, которй могять мати право до оутриманы стипендій, щоби ву тому взглюду предложили письмений поданы найдальше до 20. Вересны сего року приналежныму правительстваму краєвиму.

Тін поданім маютъ содержати:

1. Выказанье способ образованьм и особистихъ обстом-тельствъ оубъгателм.

2. Означенье способу, въ такой онъ намърме стипендію оуживати въ цъли дальшого выобразованя см.

3. Предложенье огломмичтих доказательствъ оударованьм и осмененой оуже степени образованм.

Тін стипендін квдять перв'те на одинь рокь надаванй, при чемь зам'тчае см, що при назначеню высоти надавмой стипендін особистін обстомтельства оуб'тателм и ц'яль черезь наданье осмгняти см мающа, м'тродательними сять, въ которимь то взглюдіт однакожь вольно есть оуб'тателеви и скон особистій желаньм выпов'тсти.

Отъ ц. к. Міністерства державного.

Mro. 43598. Don dem k. f. Landes = als Handelsgerichte zu Lemberg wird dem, dem Wohnorte nach abwesenden Herrn Konstantin Zaborowski, Gutsbester von Tudurow, mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider denielben als dem Aussteller des Wechsels adto. Liezkowce den 26. September 1864 über 3000 st. öst. W. auf Grundlage dessen Malke Birnbaum mit h. g. Beschluß vom 9. August 1865 Zahl 40658 den Austrag zur Zahlung dieser Wechselsumme erzwirft hat.

Da der Wohnort des Herrn Konstantin Zaborowski diesem Gerichte bisher unbekannt ift, so wird demselben der Landes Advokat Dr. Koiński mit Substituirung des Landes Advokaten Dr. Blumenteld hier in Lemberg auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und dem Erstern der oben angesührte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, am 25. August 1865.

Mro. 8608. Bom Tarnopoler k. k. Areisgerichte wird der Fr. Cölestine de Biberstein Zawadzka mit diesem Edikte bekannt ges macht, daß gegen dieselbe über Ansuchen des Majer Byk unterm 12. Juli 1865 Zahl 7195 wegen Zahlung der Wechselsumme von 400 Rubel f. N. G. der Austrag erlassen wurde.

Da ber Wohnort der Colestine v. Biberstein Zawadzka unbestannt ist, so wird derselben der Herr Landes Movokat Dr. Reyzner mit Substituirung des Herrn Landes Movokaten Dr. Zywicki auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der obsangeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, am 16. August 1865.

Mro. 2113. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zołkiew wird hiemit kundgemacht, es werde im Verfolge des hiergerichtlichen Bescheides vom 30. September 1864 Jahl 2775 zur Hereinbringung der durch die Stadtgemeinde Jaworow ersiegten Forderung per 2000 sl. KM. sammt den vom 17. Juli 1847 laufenden 5% Jinsen und Kossen per 48 fl. 30 fr. KM., 4 fl. 15 fr. und 36 fl. 9 fr. KM., 46 fl. 30 fr. öst. W. und den im Protofolle vom 18. Mai 1865 liquidirten und mit 195 fl. 85 fr. öst. W. und 39 fl. 37 fr. öst. W. zugesprochenen Kosten die öffentliche zwangsweise britte Versteigerung

der in Zolkiew sub CNro. 922/5 liegenden, dem herrn Stanislaus Janiszewski, Ladislaus Janiszewski, ben Erben nach Edmund Janiszewski, ben Erben nach Alexandra Kwicińska gebor. Janiszewska, tem herrn Anton Janiszewski und Fr. Ludmilla Janiszewska verehlichten Bauer gehörigen Realität bewilligt und hierzu der Termin zum 12. Oftober 1865 um 9 Uhr Vormittags hiergerichts unter nachstebenben Bedingungen bestimmt:

1) Gegenstand der Feilbiethung ift die sub CNro. 92 2/5 in ber Lemherger Borftadt in Zotkiew gelegene Realität, bestehend aus

einem einstödigen Sause sammt Offizin und Stallung.

2) Diese Realität sammt Allem, was daran erd-, mauer=, niet= und nagelfest ift, wird zum Liusrufepreis per 14840 fl. 19 fr. RM. oder 15582 1.34 fr. oft. 28., welcher burch gerichtliche Schapung ermittelt murbe, feilgebothen; follte jedoch tein Raufiuftiger biefen Ausrufspreis bieten, 10 wird die zu versteigernde Realität auch unter bemfelben um mas immer für einen Preis hintangegeben merden und zwar bies felbst

dann, wenn nur ein einziger Kauflustiger erscheinen sollte.

3) Jeber Kauflustige ift verbunden, den zwanzigsten Theil bes Ausrufspreifes, b. i. 779 fl. 12 fr. oft. M. baar oder in Ctaatspapieren nach dem Tageskurse oder in galizischen Sparkassabücheln zu Panden der Lizitazions = Kommission als Reugeld zu erlegen, welches Reugeld bem Meinbiethenden in Die erfte Salfte des ju erlegenden Raufpreises eingerechnet, den übrigen Mitligitanten aber gleich nach beendigter Ligitagion jurudgestellt werden wirb. Bon bem Erlage diefes Reugeldes ift die Stadt Jaworow für den Fall befreit, wenn diefelbe eine Raugion im Betrage von 779 fl. 12 fr. oft. 28. uber ibre dom. 6. pag. 265. n. 1. on. intabulirte Cumme per 2000 ft. AM. ver direiben, folde am ersten Plate über diefer Summe intabuliren und das intabulirte Kauzions = Instrument der Ligitazions = Kommission übergeben wird.

4) Der Meistbiethende ift verbunden, binnen 30 Tagen nach erhaltener Verständigung von dem jur Gerichtswiffenschaft genommenen Ligitazionsakte bie eine Salfte des Erstehungspreises, in welche bas bereits erlegte Babium eingerechnet werden wird, sammt den vom Erstehungstage laufenden 5% Binfen an bas Depositenamt biefes Berichtes um so gewisser baar zu erlegen, als sonft die erkaufte Realität auf seine Gefahr und Koften in einem einzigen Termine auch Unter bem von ibm gebothenen Preise um mas immer für einen Preis beräußert werden und ter Raufbruchige für allen hieraus entstandenen Shaden nicht nur mit dem erlegten Reugelbe, fondern mit feinem

ganzen sonstigen Vermögen haften wird.

Die zweite gleichfalls mit 5% Zinsen vom Erstehungetage zu tereinende Salfte des Kaufschillinges hat der Ersteher binnen ferheren vier Monaten vom Fälligkeitstage der ersten Salfte angefangen, an tas hiergerichtliche Depositenamt baar abzufuhren oder durch Uebernahme der in offenbarer Priorität auf der versteigerten Realität berficherten und nach Maggabe bes erzielten Meiftbotes jur Befriedi= gung gelangenden Satforderungen, jedoch nur mit Buftimmung der Detreffenden Sypothekargläubiger unter der obgedachten Relizitaziones

Urenge ju tilgen.

5) Der Ersteher übernimmt vom Erftehungstage an alle Laften an landesfürstlichen Steuern, Gemeindeabgaben u. f. m., fo wie auch tie dom. 1. pag. 268 1. on. zu Gunften der benachbarten Realität des Johann Klimke sub CNro. 90 2/5 intabulirte Servitut der Benütung ber 3wischen der Offeite der Realität Nro. 90 % und der Realität Nro. 5 befindlichen gemauerten Mand, fo wie folche bem Grundbuche einverleibt erscheint, dagegen bezieht er aber auch von demfelben Tage an alle Rugungen der erstandenen Realität und trägt von da an die Gefahr eines jeden Bufalles.

6) Nach ganglicher Erfüllung ber Lizizitazions-Bedingnisse und Genehmigung des vorzulegenden Kauffcnungs bie erstandene Realität dem Meistbiether von diesem f. k. Gerichte wirden.

thumers auf Grund des zu ertheilenden Eigenthumsdefretes, so wie and die Löschung der nicht übernommenen Satforderungen, leboch nur über Ansuchen und auf Kosten des Erstehers zu der erstandenen Realität erft mit dem Zeitpunkte der Einverleibung.

8) Alle Gebühren wegen Uebertragung des Eigenthums, so wie die Ctempelfosten des Ligitazions = Protokolles hat der Ersteher zu

9) Den Rauftuftigen fieht es frei ben Schapungeaft die Beschriebung der Realität und den Grundbuchkauszug in der Registra= tur biefes Gerichtes einzusehen oder in Abschrift zu erheben.

10) Falls ber Meiftbiethende nicht in Zolkiem wohnen follte, so hat derselbe eine hierorts wohnende Person zur Uebernahme bes gerichtlichen, die Feilbiethung genehmigenden Beschlußes, so wie der ferneren gerichtlichen Beschluffe in Diefer Angelegenheit zu ermächtigen und die dießfällige angenommene Vollmacht diesem Gerichte vorzulegen.

Vom t. f. Bezirksamte als Gerichte. Zołkiew, am 16. Juni 1865.

(1701) Edykt.

Nr. 14493. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie ustanawia co do życia i pobytu nieobecnej pozwanej p. Ludwiki z Ciecholewskich Kobielskiej, a w razie jej zgonu masie spadkowej po niej lub jej co do życia, imion i pobytu nieznanym spadkobiercom z powoda co do życia, imion i pobytu nieznanym spadkobiercom 2 Powodu przeciw tym przez panią Teresę Ciecholewską pod dniem 6go sierpnia 1865 do l. 14493 podanego pozwu o własność sumy 400 zł m. kunonami od 1go 400 zł. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami od 1go

marca 1865 bierzącemi, na który do ustnej rozprawy termin na 1 dzień 17. października 1865 o godzinie 10tej rano w tutejszym sadzie się wyznacza, za kuratora p. adwokata Dra. Eminowicza z substytucya p. adwokata Maciejowskiego, o czem sie tych nieobecnych z tem poleceniem uwiadamia, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne dowody dla ich obrony w nalezytym czasie dostarczyli, ile inaczej wyniknąć mogące ztąd szkodliwe skutki sobie samym przypisać musieliby.

Stanisławów, dnia 7. sierpnia 1865.

(1)

Nr. 8900. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem właścicieli obligacyi długu państwa z dnia 1go czerwca 1820 r. Nr. 3881 na kwote 220 zł. m. k. opiewającą, która w tutejszym depozycie na rzecz masy Józefa Manasterskiego od 19go lipca 1830 przechowaną jest, ażeby się w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni do tegoż c. k. sądu tem pewniej zgłosili, i swoje prawa wykazali, inaczej ta obligacya wraz z procentami zalegtemi i biezącemi funduszowi zapadłości przypadnie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 7. sierpnia 1865.

Coift.

Dr. 2442. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte gu Grzymaków wird bekannt gegeben, es sei am 2. November 1833 zu Hlibów, im Tarnopoler Aretse der Grundwirh Oleksa Onufrejów ohne einer lettwilligen Anordnung und mit hinteriaffung einer Biertel-Bauerngrundwirthschaft Conscr. Nr. 99 in Hilbow gestorben.

Da dem Gerichte der Anfenthalt deffen gesetlicher Erben Adam Onufrejow unbekannt ist, so wird derselbe aufgefordert, sich binnen Ginem Sahre von bem unterzeichneten Tage an bei biefem Gerichte du melden, und die Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den fid meldenden Erben und dem fur ibn aufgestellten Kurator Hawryko Onufrejów abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Grzymałów, am 20. Angust 1865.

Mundmachung.

Nr. 11608. Das f. f. Landesgericht in Lemberg fat fraft der ihm von Sr. k. k. Apostolischen Majeskät verliehenen Amtsgewalt über Untrag der f. f. Staatsanwaltschaft in Gemäßheit des S. 16 des Ber-

fahrens in Pressachen zu Rocht erkannt: Die zu Leipzig in Kommission des A. Wienbrack im Jahre 1865 erschienene Brochure des B. Bolestawita unter tem Titel: "Moskal, obrazek współczesny narysowany z natury" beg cunte den Thatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe nach S. 65 lit. a Sttrafgesethuch und des Vergehens gegen die öffent-liche Ruhe und Ordnung nach §. 305 St. G. und werde demnach die Berbreitung diefer Brochure im Ginne bes S. 36 bes B. G. fur ben gangen Umfang bes öfterreichischen Raiserstaates verbothen.

Belches hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg, am 12. August 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11608. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzedowej na zasadzie wniosku c. k. prokuratoryi państwa w myśl 🐇 16, postępo-

wania w sprawach prasowych orzeka:

Broszura w komisic A. Wienbraka w Lipsku w roku 1865 wydrukowana pod napisem: "Moskal, obrazek współczesny narysowany z natury" przez B. Rolesławite zawiera w sobie istotę czynu zbrodni naruszenia spokojności publicznej wedle §. 65. lit. a ustaw karn., tudzież istotę czynu wykroczenia przeciw publicznej spokojności i porządkowi w myśl S. 305 ust. karn., przeto wedle S. 36. ust. pras. dalsze rozpowszechnienie owej bruszury w całym obrębie państwa austryackiego się zakazuje.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1865.

B dy k t

Nr. 10332. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Józef Berger przeciw p. Zuzannie Skrzyńskiej względem zapłacenia sumy wekslowej 1500 zł. w. a. z p. n. dnia 2. sierpnia 1865 do l. 10332 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy wedle prawa wekslowego termin na dzień 3go listopada 1865 o godzinie 10. zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobyta i życia p. Zuzanny Skrzyńskiej wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy takowej kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Czaderskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Wołosiańskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwaną, ażeby na terminie albo osobiście staneta, albo odpowiedne prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępce sobie obrała, i tutejszemu sądowi oznajmiła, w ogóle ażeby wszystkie prawno środki do swej obrony użyła, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 2. sierpnia 1865.

(1660)E dykt. (2)

Nr. 6116. C. k. sad obwodowy Złoczowski Romualdowi Rozłuckiemu z miejsca pobytu i zamieszkania niewiadomemu niniejszym edyktem wiadomo czyni, że p. Meliton Lityński przeciw spadkobiercom Wiktora Rozłuckiego o zmazanie 2000 zł., 3900 zł., 100 zł., 200 zł. i 100 zł. m. k. z p. n. z dóbr Firlejówki i Marmuszowice, pozew wniósł i sądowej pomocy zawezwał, w skutek czego wyznacza się termin na dzień 25. września 1865 o godzinie 10lej przed połud.

Gdy miejsce pobytu przypozwanego Romualda Rozłuckiego jest niewiadome, wiec c. k. sąd obwodowy do jego zastępywania na jego koszta i niebezpieczeństwo postanawia tutejszego adwokata dr. p. Mijakowskiego z substytucya p. adw. dr Warteresiewicza za kuratoca. z którym podana sprawa podług ustawy dla Galicyi

przepisanej przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się wiec pozwanego, aby w stosownym czasie albo sam się stawił, albo potrzebne środki obrony ustanowionemu zastepcy udzielił, lub też innego pełnomocnika sobie obrał i tegoż sądowi wskazał, ogólnie do obrony służących środków się chwycił, gdyż inaczej skutki, które z jego opieszałości powstaną, sam sobie przypisać będzie musiał.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 9. sierpnia 1865,

(1676)Edy Kt.

Nr. 4253. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju wiadomo czyni, że uchwałą z dnia 28. lutego 1865 l. 4253 prenotacya Dmytra Tymczaka za właściciela realności Nr. 164 w Stryju na Łanach położonej dozwolona i uchwała powyższa niewiadomym z życia i miejsca pobytu poprzednim współwłaścicielom Janowi i Bazylemu Derszko do rak kuratora p. adw. krajowego dr. Dzidowskiego, a dla współwłaścicielki Anny Lebed, także z życia i miejsca pobytu niewiadomej, do rak kuratora p. Onufrego Mierczuka wydana została.

C. k. sad powiatowy.

Stryj, daia 28. lutego 1865.

Edykt.

Nr. 10133. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszem dzieci ś. p. Kabrodowej, z imienia i miejsca pobytu nieznajomych, aby się w przeciągu dwóch lat o legat 1063 zł. w. a. przez ś. p. Kordule hr. Fredro im zapisany, w tutejszym depozycie sądowym złożony, tem pewniej zgłosiły, ile że w przeciwnym razie wspomniony legat za zgasły uważanym bedzie.

Oraz ustanawia się wspomnionym legataryuszom kurator w oso-

bie p. adw. Eminowicza z substytucyą p. adw. Minasiewicza.

Stanisławów, dnia 24. lipca 1865.

11. Ginberufungs:Gdift.

Mr. 2527. Mit Beziehung auf das hi rortige Ginberufungs-Ebift vom 21. April 1865 wird der im Austande unbefugt sich auf-haltende Josef Merksamer jum zweiten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Tage der erften Ginschaltung dieses Ediftes in die Landes-Beitung gerechnet, in die faif. öfterr. Staaten guruckzukehren und diefe Rudfihr zu erweifen, midrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Allerhodften Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet merden murde.

Von der f. f. Areisbehörde.

Stryj, am 21. Juli 1865.

H. Edykt powołujący.

Nr. 2527. Odnośnie do tutejszego edyktu z 21. kwietnia 1865 wzywa się bez npoważnienia za granicą przebywającego Józefa Merksamer z Zurawna po raz drugi, ażeby w przeciągu roku, od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie urzędowej rachując, do krajów ces. austryackich wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu postępowanie za nieupoważnione wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku przedsięwziętem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 21. lipca 1365.

(857)

Dir. 3047. Bon bem f. f. Bezirfeamte als Gericht ju Grzymalow mird befannt gemacht, baß am 13. Dezember 1848 gu Zielona ber Grundwirth Sofron Panas ohne hinterlaffung einer lettwilligen

Anordnung gestorben fei.

Da tem Gerichte ter Aufenthalt teffen Cohnes Iwan Panas unbefannt ift, fo mird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre, von dem untengeschten Sage an, bei tiefem Gerichte zu melden, wis drigene die Berlaffenichaft mit ten fich meldenden Erben und tem für ihn aufgestellten Kurator Wasyl Panas aus Zielona abgehandelt mer-

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Grzymatów, am 30. Sanner 1865.

© dift. (3)

Mro. 4530. Bom f. f. Begirfegerichte in Brody wird mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider die Erben nach

Theodor Stefanowicz, die liegende Maffe nach Anna Stefanowicz und Johann Zgoralski, die Stadt-Rommune Brody um Auftrag gur Zahlung des Restbetrages von 180 fl. KM. oder 189 fl. oft. 20. sammt Interessen und Gerichtstosten aus ter größeren Summe von 600 fl. RM. die Rlage de praes. 3. Juli 1865 Bahl 4530 hiergerichts angebracht.

Es murbe sonach fur die genannte liegende Daffe der biefige Abrokat Dr. Orenstein als Kurator bestellt, mit welchem diese Rechtes

fache rerhandelt merden wird.

Die dem Gerichte nach unbekannten Erben diefer Nachlagmaffe merden unter Gesetzesftrenge aufgefordert, die nöthigen Behelfe dem bestellten Kurator mitzutheilen, oder einen anderen Bertreter fich 34 mablen und dieß bem Gerichte anzuzeigen.

Bom f. f. Begirkegerichte.

Brody, am 8. August 1865.

(1668)G d i f t.

Dro. 2635. Es wird biemit befannt gemacht, daß ber mit bem Beschluße vom 27. April 1864 Zahl 1472 über das Bermögen der Brodyer Geschäftefrau Basie Silberstein eröffnete Konkurs der Glaus biger unter Ginem aufgehoben worden ift.

Lom f. f. Bezirksgerichte. Brody, den 24, Juli 1865.

(1675)Kundmachung.

Mr. 27547. Der laut hierortiger Rundmachung vom 3. b. M. 3. 24772 auf die Faffungeorte Lemberg, Przemyśl, Zołkiew, Sambor und Sanok beichränkte Berschleiß der Rauchtabat = Landbriefe gu bem Preise pr. 3 fl. 60 fr. fur 100 Stud und 4 fr. pr. Stud mirb nunmehr auf sämmtliche Berschleißstätten des Lemberger Verwaltungs gebiethes ausgedehnt.

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion.

Lemberg, am 17. August 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27547. Tytuń, tak zwany prosty, po 3 zł. 60 kr. w. a. za krąg stu paczek, a po 4 kr. w. a. za paczkę, którego sprzedawanie obwieszczeniem z dnia 3go t. m. do l. 24772 na trafiki, do magazynów we Lwowie, Przemyślu, Samborze, Sanoku i Zółkwi przydzielone, ograniczonem było, odtąd we wszystkich trafikach lwowskiego okręgu administracyjnego sprzedawanym będzie.

Od c. k. krajowej dyrekcyi dochodów skarbowych. Lwów, dnia 17. sierpnia 1865.

(1671)Konkurs . Ausschreibung.

Mro. 770. Beim f. f. Bezirksamte in Brody ift bie erledigte Bezirkörichteröstelle mit dem Jahresgehalte von 1260 fl. und dem Quartiergelde jahrlicher 294 fl. oft. 28. gu befegen.

Bewerber um diefe Celle haben ihre ben §§. 16, 19 und 22 bes faif. Patentes vom 3. Mai 1853 R. G. B. 81 und der Juftig : MP ninerial Berordnung vom 24. April 1855 R. G. B. 77 gemäß eingericht ten, auch mit ben Nachweisungen über die zurudgelegten Rechtsftudien und bie bestandene Richteramteprufung, dann über die Kenntnig bet Landessprachen, nämlich der polnischen und ruthenischen Sprache belegten Gesuche an dieses Rreisgerichts-Prafidium innerhalb vier Woden vom Tage ber dritten Ginschaltung diefes Bewerbungsaufrufes in ber Wiener Zeitung einzubringen.

Bezüglich jener disponiblen Beamten, welche fich um biefe Stell ju bewerben beabsichtigten, wird bemerkt, baß felbe im Gesuche nade juweisen haben, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Beitpunkte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarfet verfett worden feien, endlich bei welcher Raffa fie die Disponiblitate genuffe beziehen.

Bom f. f. KreisgerichtesPrafidium. Złoczow, ant 21. August 1865.

(1696)

Nr. 10331. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wia domo czyni, że p. Józef Berger przeciw p. Zuzannie Skrzyńskie o zapłacenie sumy wekslowej 500 zł. w. a. z p. n. dnia 2. sierpnia 1865 do l. 10331 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozz prawy wedle prawa wekslowego termin na dzień 3. listopada 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Poniewaz miejsce pobytu i życia p. Zuzanny Skrzyńskiej wie dome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowej kuratora w 050 wokata Dra. Wołosiańskiego nadał, z którym spór niniejszy welle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwana, ażeby na terminie albo osobie ście stanęła, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye nowanemu kuratorowi udzielika, lub też innego zastępce sobie obran i tutejszemu sądowi oznajmiła, w ogóle ażeby wszystkie prawośrodki do swej obczesta środki do swej obrony uzyła, ponieważ w razie przeciwnym niepo myśne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sama sobie przypi sać będzie musiała.

fe

ft

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 2. sierpnia 1865.

Nr. 19505. Seine k. f. Apostolische Majestät haben mit Aller-böchster Entschließung vom 20. Juni l. J. die lebernahme der, aus Unlaß der Vervollständigung des seither sechsklassigen, in ein achtklasse ges Symnastum in Neu-Sander sich ergebenden Mehrkosten, soweit dieselben in den Seitens der Kommune zugesicherten Dotazions = Beitragen ihre Dedung nicht finden, auf den galigischen Studienfond Allergnädigst zu bewilligen geruht.

Die Bervollständigung des Neu-Sandecer Gymnasiums wird bei Beginn bes Schuljahres 1865/6 mit ber Gröffnung ber fiebenten, und in dem folgenden Schuljahre 1866/7 mit der Eröffnung der

achten Klaffe in's Leben treten.

Dieß wird mit dem Beifugen zur allgemeinen Kenntniß gebracht. daß im Grunde Ermächtigung bes hohen Staats : Ministeriums vom . v. Mte. 3. 5826 C. U. ber Ctadt=Rommune Neu-Sandec bie hochortige Unerkennung fur ihre Opferwilligkeit jum Frommen bes offentlichen Unterrichtes hiemit ausgesprochen wird.

Von der f. f. Statthalterei = Rommiffion.

Krakau, am 8. August 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 19505. Jego c. k. Apostolska Mość raczył Najwyższem postanowieniem z dnia 20. czerwca b. r. najłaskawiej zezwolić, ażeby koszta zwyż wypadające, z powodu uzupełnienia sześcioklasowego gimnazyum w Nowym-Saczu w ośmklasowe, o ile takowe nie znajdą pokrycja z datków dotacyjnych od gminy przyrzeczonych. na galicyjski fundusz naukowy przyjęte zostały.

Uzupełnienie więc Nowo-Sandeckiego gimnazyum wejdzie z początkiem roku szkolnego 1865/6 w życie, i już w tym roku będzie zaprowadzoną siódma, w następnym zaś roku szkolnym 1866/7 osma klasa,

Co z tym dodatkiem do powszechnej podaje się wiadomości, że w skutek upowaźnienia wysokiego Ministerstwa Stanu z dnia 7. z. m. l. 5826 C. U. gminie miejskiej w Nowym-Sączu najwyższe uznanie checi ofiarowania na cele publicznej oświaty niniejszem się

Z c. k. komisyi namiestniczej.

Kraków, dnia 8. sierpnia 1865.

Lizitazione = Ankundigung.

Mr. 9011. 3m 3wede der Berpachtung der Stanislauer ftadtiden Mahlmuhlen Rr. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 auf die Beit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868, wird am 31. August 1865 in ber Stanislauer Gemeinde Amtstanzlei eine öffentliche Lizitagion abgehalten werden.

Diese Mühlen, von benen Rr. 1, 2 und 3 vier Gange und bie Mühlen Dr. 4, 5 und 6 brei Gange haben, merden alle gufam= men oder auch einzeln überlassen werden.

Bum Fisfalpreife wird ber bieberige Pachtzine ber fraglichen

Objekte, und zwar:

bei der Mühle Rr. 1 mit . . . 364 fl. - fr. oft. 23.,

Nr. 2 mit . . . . 701 " Nr. 3 mit . . . . 750 " " 50

für die Mühlen Nr. 4, 5 u. 6 mit . 1901 oder

Bufammen für alle feche mit . 3716 fl. 50 fr. oft. 28. angenom= men, woron 10% als Babium jeder Lizitazionslustige vor Beginn der Berhandlung bei der Kommission zu erlegen haben wird.

Für ben Fall, ale einzelne Mühlen in Pacht genommen werden

wollten, wird ber Fistalpreis für bie Mühle

Mr. 4 mit . . . 633 fl. 66 fr. öft. W. Mr. 5 mit . . . 633 " 66 " " "

Nr. 6 mit . . . 633 " 66 " genommen. Die näheren Lizitazions = Bedingnisse "werden" vor Beginn der Berhandlung befannt gegeben, und konnen auch früher in der Gemeindemtetanglei eingesehen werden.

Von ber t. f. Rreisbehörbe.

Stanislau, ben 12. August 1865.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9011. W celu wydzierzawienia Stanisławowskich mły-Mr. 9011. v cola a l'acceptant de la cola de 1865 r. w kancelaryi Stanisławowskiego urzędu gminnego publi-

Spomnione młyny, z których Nr. 1., 2. i 3. sa o czterech, mlyny Nr. 4., 5. i 6. zaś o trzech kamieniach, zostaną albo wszystrazem, albo każdy z osobna w dzierzawe wypuszczone.

Za cenę fiskalną przyjmuje się dotychczasowy czynsz dzierawy, a mianowicie względem młyna

Nr. 1. kwota . . . . 364 złr. — kr. w. a.

Nr. 2 " 701 " Nr. 3. " 750 " 701 , 50 ,

względem

młynów Nr. 4., 5. i 6. kwota . 1901 " 50 "

102 razem za wszystkie sześć . 3716 złr. 50 kr. w. a., od której cyjako wadyum każdy chcący licytować przed rozpoczęciem licytacyi do komisyi złożyć ma.

Wrazie, gdyby pojedyucze młyny chciano wydzierzawiać, wy-

nosi cena fiskalna od młyna

Nr. 4. kwote . . . 633 złr. 66 kr. w. a.

66 , , . . . 633 , Nr. 5. . 633 " 66 "

Bliższe warunki licytacyi ogłoszone zostaną przed rozpoczęciem tejże; takowe mogą jednak i pierwiej w kancelaryi tutejszego urzędu gminnego być przejrzane.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 12. sierpnia 1865.

Ginberufunge: Gbift.

Mro. 319. Bronislaus Piątkowski aus Krakau, melder fic uns befugt außer ben f. f. öfterr. Staaten aufhalt, wird hiemit aufge. forbert, binnen brei Monaten von ber erften Ginschaltung Dieses Edittes in ber Landeszeitung an gerechnet, zurudzukehren und feine unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem allerhöchnen Patente vom 24. Märg 1832 verfahren werben mußte.

Bom Brafibium ber f. f. Statthalterei-Rommiffion.

Krakau, am 12. Juni 1865.

### Obwieszczenie.

Nr. 781. Celem wydzierzawienia prawa propinacyjrego wyszynku na terytoryum przedmieścia "Pasieki miejskie " za linia akcyzowa położonem, na czas od 1. października 1865 do końca grudnia 1868 r. odbędzie się dnia 28. sierpnia b. r. w biórze III. departamentn magistratu lwowskiego od godziny 10tej rano do 12tej w południe licytacya przez opieczętowane deklaracye.

Cena wywołania czynszu rocznego wynosi 205 złr., wadyum

41 zł. w. a.

lnne warunki przejrzeć moża w biórze wspmnionem.

Magistrat król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 15. sierpnia 1865.

E d y k t.

Nr. 318. C. k. sad powiatowy w Starejsoli czyni wiadomo, że w skutek podania Katarzyny Szubokowej z dnia 6. lutego 1865 r. 1. 318, celem zaspokojenia jej wyrokiem z dnia 30. września 1861 r. I. 876 przeciw Iwanowi Dziubie przysądzonych 318 ztr. 94 kr. wal. austr., kosztów 2 złr., 2 złr. i 5 złr. odbędzie się publiczna sprzedaż w drodze exekucyi Iwanowi Dziubie należącej realności w Humiencu pod ur. kons. 100/94, składającej się z budynków, z dwóch ogrodów i pół, a to grunt osiadłość zwany, — grunt na działe zwany z łączką dolną, grunt pastewnik zwany, grunt na Błoniu, łaka na Wałach i Zady zwana, - w oszacowanej wartości 580 złr. w. a. w trzech terminach, a to dnia 31. sierpnia 1865 r., 15. i 28. września 1865 r. zawsze o 9tej godzinie zrana w kancelaryi sądowej w Starejsoli.

1. Realność ta będzie przy pierwszym i drugim terminie tylko za cenę albo wyżej ceny szacunkowej, przy trzecim terminie

i niżej ceny szacunkowej sprzedana.

2. Kazden licytujący powinien 10% ceny wywołania do rak komisyi licytującej jako zadatek złożyć, któren najwięcej dającemu w cenę kupna policzonym, drugim licytantom zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym będzie.

3. Kupiciel winien jest pozostającą po odtrąceniu zadatku cene kupna w 30tu dniach po prawomocności rezelucyi sądowej, mocą której sąd akt licytacyi do swojej wiadomości przyjmie, złożyć do depozytu sądowego, lub do rak wierzycielki, jeżeli mu sąd zapłatę przekaże.

4. Skoro kupiciel cenę kupna całkowicie uiści, wydany mu będzie na jego żądanie dekret własności do kupionej realności, po-

czem realność ta w fizyczne posiadanie mu oddaną będzie. 5. Opłatę do c. k. skarbu za przeniesienie własności, ponosi

kupiciel ze swego.

6. Gdyby kupiciel warunków niedopełnił, natenczas rozpisze się na żądanie wierzyciela kosztem niestawiającego się w słowie kupiciela relicytacya tej realności, z jednym szczególnie terminem licytacyi, przy którym realność powyższa i niżej ceny oszacowanej sprzedaną będzie, a kupiciel odpowie za wszelki ubytek nietylko złożonem wadyum, ale i całym swym majatkiem, a w razie uzyskania przy tej relicytacyi większej ceny kupna nadzwyzka przypadnie na korzyść wierzyciela, a po jego zaspokojeniu terażniejszemu właścicielowi realności.

Starasól, dnia 30. maja 1865

(1680)

Mro. 7781. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird ber Inhaber bes in Przemyśl am 10. Februar 1864 vom Moses Spitz an bie Orbre eigene über bie Summe von 6000 fl. oft. DB. ausgestellten, am 24. Marg 1864 gahlbaren, an Ladislaus Mniszek und Anton Mniszek in Przemyśl als bezogene lautenden und von Diefen angenommenen Bechfels aufgeforbert, benfelben bem Gerichte binnen 45 Zagen fo gewiß vorzulegen, mibrigens nach Berlauf biefer Frift ber Bechfel als amortifirt erflart werben wird.

Przemyśl, ben 22. Juni 1865.

(1688) © b i f t.

Mr. 7344. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarbopol mird zur hereindringung tes durch Valentin Stachewicz nider die Gheleute Thomas und Francisca Kwiatkowskie im Grunde Kompromiß urtheils rom 21. August 1858 ersiegten Kapitals von 590 fl. KM. oder 619 fl. 50 fr. öst. W. sammt den Erefuzionskosten pr. 8 fl. 74 fr. öst. M. und den acgenwärtig zuerkannten im Betrage von 29 fl. 32 fr. öst. Währ. die erefutive Feildiethung der den Cheleuten Thomas und Francisca Kwiatkowskie eigenthümlich gebörigen, in Tarnopol sud Conscr. Nr. 602 gelegenen Realität am 28. September 1865 und 13. Oftober 1865 sebesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Besbingungen vorgenommen werden:

1. Bum Ausrufepreise mird ber nach bem Schätungsmerthe ddto. Tarnopol 6. August 1864 erhobene Werth von 1889 fl. 95 fr.

oft. 2B. angenommen.

2. Jeder Raustustige ift verbunden 10% des Ausrufspreises, d. i. 189 fl. oft. Währ. als Angeld zu handen der Lizitazionskommission im Baaren, oder mittelst Staatspapieren oder galizisch ständischen Pfandbriefen nach dem Tagesturswerthe, oder entlich mittelst Sparstassedin nach dem Nominalbetrage zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden zurückehalten, und falls es im Baaren geleistet ift, in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach ter Lizitazion rückgestellt werden wird.

Die übrigen Ligitagionebedingungen, fo mie ber Cchagungeaft,

konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen merten.

Bezüglich ber auf biefer Realität aushaftenden Laften, Steuern und fonstigen Abgaben werben bie Kauflustigen an bas Grundbuchs-

amt und an tas f. f. Steueramt in Tarnopol gewiefen.

Sievon werden die Erefuzionsführer Valentin Stachewicz, die Erefuten Eheleute Thomas und Francisca Kwiatkowskie. so wie alle jene Hypothefaraläubiger, welche seit dem 14. Juli 1865 in das Grundbuch gelangen würden, oder benen der Feilbiethungsbescheid aus was immer für einer Ursace gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden könnte, durch den gleichzeitig in der Person des Herrn Advostaten Dr. Zywicki mit Substituturung des Herrn Advostaten Dr. Schmidt bestellten Kurator und die letzterwähnten hypothefargläubiger durch Ebifte verständigt.

Tarnopol, am 7. August 1865.

#### a dykt.

Nr. 7344. C. k. sąd obwedowy w Tarnopolu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że celem zaspokojenia sumy kapitalnej w kwocie 590 zł. mon. konw. albo 619 zł. 50 kr. w. a., tudzież kosztów egzekucyi w kwocie 8 zł. 74 kr. w. a., a terazniejszych w kwocie 29 zł. 32 kr. w. a. przyznanych, wyrokiem polubownym z dola 21go sierpnia 1858 przez Walentego Stachewicza przeciw Tomaszowi i Franciszce małżonkom Kwiatkowskim wywalczonej, przymusowa sprzedaż publiczna realności w Tarnopolu pod liczbą spis. 602 położonej, małżonków Tomasza i Franciszki Kwiatkowskich własnej, na dniu 28. września 1865 i 13. października 1865, każdą razą o 10tcj godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Cena wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 1889 zł. 95 kr. w. a., wywiedziona aktem detaksacyjnym w Tarnopolu na dniu 6. sierpnia 1864 zdziałanym.

2. Cheć kupienia mający obowiązany jest 10 procent cenj wywołanej jako zadatek, t. j. w sumie 189 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, a to w gotówce lub w obligacyach państwa lub w listach zastawn. gal. podług kursu, lub też nakoniec w książeczkach kasy oszczędności galicyjskiej podług nominalnej wartości. Zadatek ten najwięcej ofiarującemu zatrzymanym, i jeżeli w gotówce złożonym został, w pierwszą połowę ceny kupna wrachowanym będzie, innym zaś po odbytej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Resztę zaś warunków licytacyjnych jako też akt oszacowa nia wspomnionej realności w tutejszej registraturze sądowej oba

czyć można,

Względem ciężarów na pomienionej realności zaintabulowanych podatków i innych danin chęć kupienia mających odseła się do urzędu ksiąg gruntowych i do c. k. urzędu podatkowego w Tarno-

O czem się egzekucyę prowadzący Walenty Stachewicz, dłużnicy małżonkowie Tomasz i Franciszka Kwiatkowscy, jakoteż wszyscy wierzyciele hypoteczui, którzyby od dnia 14. lipca 1866 do ksiąg gruntowych weszli, albo którymby uchwała niniejsza na publiczną przymusową przedaż zezwalająca z jakiejkolwiekbądź przy czyny albo wcale albo wczas doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Żywickiego w zastępstwie pana adwokata Dra. Schmidta i przez niniejszy edykt zawiadamiają.

Tarnopol, dnia 7. sierpnia 1865.

(1691) Lizitazione. Ankündigung.

Mr. 2733. Bur Berpachtung der Wags und Maßgelder für das Jahr 1866 in der Stadt Kutty wird in der hierortigen Gemeinde amtekanzlei am 4., 13. und 20. Oktober 1865 die Lizitazion statts finden.

Der Fistalpreis beträgt 250 fl. öfterr. Bahr.

Das Badim 10/100.

Kutty, am 14. August 1865.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2733. Do wydzierzawienia dochodu od miary i wagi <sup>na</sup> rek 1866 w mieście Kutach odbędzie się licytacya dnia 4go, 13g<sup>0</sup> i 20go października 1865 w gminnej kancelaryi.

Fiskalna cena 250 zł. wal. austr. Wadyum 10 procent. Kutty, dnia 14. sierpnia 1865.

## 4000 Paar Militärschulle und Stiefel

werden mit Bewilligung des Brünner Gemeinderathes am 4. Ceptember d. J. in Brünne, Unterzeil Nr. 50, an den Meistbiethenden in fleineren Parthien licktando verkauft werden, wozu Kauflustige eingeladen werden. (1703—1)

Anzeige Blatt.

Doniesienia prywatec.

## KASSA-SCHOND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Alnstalt str Handel und Gewerbe in Lemberz.

Die Kiliale der k. k. privil. öfterr. Kredit Mnstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassastunden von 9 bis 12½ Dor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa-Scheine, welcht auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brünn, Pest, Prag und Triest kundbar und einlösbat sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Zinsen = Vergutung betragt

(1696\_8-87)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . 4 Perzent

Kassascheine der Zentrale und ber Edmesieranstalten werden zu allen Kassastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genom' men, jedoch auf zwei Lage nach daselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anftalt haftet nicht far bie Cotheit ber Giri.

Raberes ift an ber Kaffa ber Anfialt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.